Nº 60.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwochs, den 28. Juli 1824.

Angefommene Frembe bom 23ten Guli 1824.

br. Raufmann hoffmann aus Bredlau; Frau Gutebefigerin Beismer nebit Ramilie aus Berlin, I. in Dro. 244 Breslauerftrage; fr. Pachter v. Koglomoffi aus Ronar, fr. Gutebefiger von Tarnowofi aus Kluczfowo, I, in Dro. 168 Bafferftrage.

Den 24ten Suli.

br. Staroft v. Sofolowefi aus Barichau, fr. Gutebefiger v. Ezczaniecti aus Schoden, I. in Mro. 1. St. Martin.

Den 25ten Suli.

br. Gutebefiger v. Lakomietit aus Bubgin, fr. Gutebefiger v. Bojanomsti aus Marto, Br. Gutebefiger v. Gzeganiedi aus Birnbaum, Br. Gutebefiger Rofoffomoffi aus Golaffemo, I. in Dro. 84 Gerberftraffe; Br. Gutebefiger von Gatfiemit aus Rotutowio, Sr. Gutsbefiger v. Prusti aus Grabo, Sr. Gigenthumer v. Dobreti aus Ronarzewo, I. in Mro. 391 Gerberftrage; Br. Gigenthumer Czachorefi aus Gosciecin, I. in Dro. 187 Mafferftrage; fr. Gutebefiger bon Rofosowski aus Glubomierz, I. in Mro. 10 Walischei.

Befanntmachung.

Um 17. Mai b. J. gegen 4 Uhr bes Morgens find in bem Walde bei Wtorek, Abelnauschen Rreises, von unbefannten Defraudanten, Die, wie fie mehrerer patrouillirenden Greng = Auffichtebeamten ansichtig geworben, sich burch bie Flucht mi defraudanci, którzy spostrzeglszy ber Sabhaftwerbung entzogen haben, kilku patruluigcych urzedników stra-

Obwieszczenie.

Dnia 17. Maja r. b. około godziny 4tév rannéy, w boru pod Wtorkiem. Powiatu Odalanowskiego, nieznaio-12 Stud Schweine im Stich gelaffen, zy graniczney, zemkneli, aby nie

auch außerbem bei Verfolgung ber Flüchtlinge noch 20 Stück Schweine in bemfelben Walbe ohne Treiber angetroffen und fammtliche 42 Schweine von ben Beamten in Beschlag genommen worben.

Muf ben Grund ber Bestimmung bes S. 180. Tit. 51. Ih. 1. ber Berichts= ordnung wird biefer Borfall hierdurch offentlich bekannt gemacht, und werden zugleich alle biejenigen, welche an vor= bemertte Schweine aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche zu haben ver= meinen follten, aufgefordert, folche innerhalb 4 Wochen von bem Tage an gerechnet, wo diefe Befanntmachung jum erften Male in bas hiefige Intelli= genzblatt eingeruckt worden, bei bem Hauptzollamte zu Drofzew anzumelben und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls nach Ablauf jener Frift mit der Ronfis= fation ber Scheine und ber Berrechnung bes Erlofes ohne weitern Anftand ver= fahren werden wird.

Pofen den 3. Juni. 1824. Konigl. Preuß. Regierung IL.

Ebictal = Citation.

Die Catharina Kaczmarek geborne Cieslak, auch Kandula genannt, zu Chraplewo bei Meustadt, hat gegen ihren Ehemann, den ehemaligen herrschaftlichen Jäger Abalbert Kaczmarek zu Grzeblewo bei Gräß, welcher sich im Jahre 1810 pon ihr begeben, und mit dem 14. Jäger-Corps als Goldat nach Thosen marschirte, wegen böslicher Ver-

być uiętymi, porzucili 22 wieprzów, prócz tego w dalszey pogoni pomienieni urzędnicy spotkali ieszcze 20 innych wieprzów w tymże boru bez poganiacza i wszystkie 42 zaięli.

Na zasadzie przepisu §. 180. Tyt. 51, Cz. I. Ordynacyi sądowey podaie się przypadek ten do powszechney wzywaiąc zarazem wiadomości, wszystkich mniemaiacych miec z iakiegokolwiek bądź prawnego powodu pretensye do pomienionych wieprzów, ażeby takowe wprzeciągu 4 tygodni, od dnia pierwszego w tuteyszym Intelligenzblacie zamieszczenia ninieyszego obwieszczenia, w Komorze Główney Celney w Droszewie zameldowali i wykazali, inaczey po upłynieniu tego terminu wieprze niezwłocznie skonfiskowane i zebrane za nie pieniądze zarachowane beda.

Poznań d. 3. Czerwca 1824. Królewsk - Pruska Regencya II.

Zapozew Edyktalny.

Katarzyna z Cieslaków Kaczmarkowa też Kandula nazwana, skargę przeciw mężowi swemu bywszemu strzelcowi dworskiemu Woyciechówi Kaczmarek w Grąblewie pod Grodziskiem który w roku 1810 od niéy oddalił się, i z korpusem 14. strzelców iako żołnierz, do Torunia wymaszerował względem złośliwego opuurtheilung in die Chescheidungestrafe ge= kare rozwodowa, podała.

flagt.

Den Abalbert Racymarek laben wir baber hierburch vor, fich in bem auf ben 3. September c. im mundlichen Berfahren fruh um 9 Uhr angesetten Termine in unferm Sigunge-Saale per= fonlich ober burch einen gehörig legiti= mirten Bevollmachtigten einzufinden, und fich über feine Entfernung auf ben Untrag der Klagerin auszulaffen.

Wenn er fich nicht gestellt, wird er in Contumaciam ber boslichen Berlaf= fung feiner Chefrau fur geftandig geach= tet, und es wird was Rechtens ift er=

fannt merben.

Posen ben 22. April 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das im Pofener Rreife nabe bei Do= fen belegene, bem Undreas v. Rurczew= Bfi jugehörige Gut Golacz, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 13300 Mtlr. 5 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ift, soll auf ben Antrag eines Glaubigers int Wege ber nothwendigen Subhastation bffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, und die Bietungs-Termine find

auf ben 21. Juli c.,

ben 30. October c., und ber peremtorische Termin auf

ben 17. Februar 1825., bor bem Landgerichtsrath Brufner Mor= gens um o Uhr allhier angefest.

Besitfahigen Raufern werben biefe

laffung auf Trennung ber Che und Ber= sczenia o rozwiązanie małżeństwa i

Zapozywamy przeto Woyciecha Kaczmarka, aby się w dniu 3 cilm Września r. b. do ustney rozprawy zrana o godzinie o wyznaczonym terminie w naszéy sali posiedzeń osobiście albo przez należycie wylegitymowanego pełnomocnika stawił, i względem swego oddalenia się na wniosek powodki się deklarował.

Jeżeli się niestawi, zaocznie za przyznaiącego, iż swą żonę złosliwie opuscił uważanym będzie i co z prawa wypadnie osądzonym zostanie.

Poznań d. 22. Kwietnia 1824. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Patent Subhastacyiny.

Dobra Sołacz w Powiecie Poznańskim blisko Poznania leżące, Ur. Andrzeia Kurcewskiego własne, które podług taxy sądowéy na 13,300 Tal. 5 sbrgr. 4 den. ocenione zostały, na wniosek iednego z Wierzycieli w drodze konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie przedane być maią, i termina licytacyi

na dzień 21. Lipca r. b na dzień 30. Paździer, r. b., i na dzień 17. Lutego r. 1825. iako termin zawity, przed Sędzią Brükner, zrana o godzinie gtéy tu wyznaczone zostały. Zdolność kuTermine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß der Zuschlag erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen. Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, 1000 Kthlr. baar oder auch in Pfandbriefen als Cantion dem Deputirten zu erlegen.

Die Tare fann ju jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Pofen den 29. Marg 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

pna posiadaiących z tą wzmianką uwiadomiamy, że przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny naprzeszkodzie nie będą. Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypuszczonym być może, winien kaucyą 100 Tal. w gotowiźnie, lub w listach zastawnych Deputowanemu złożyć.

Taxę w Registraturze naszéy każdego czasu przeyrzeć można.

Poznań d. 29. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Citation.

Ueber das Vermögen des Damastarbeiter Carl Jamrich zu Kurnik, ist der Concurs cröffnet worden, und wir haben zur Liquidation aller Forderungen an diese Masse einen Termin auf den 4 te'n September c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Rath Fromholz in unserm Partheien = Zimmer angesetzt, wozu wir alle unbekannte Gläubiger mit der Warnung vorladen, daß die Ausgebliebenen mit allen ihren Unsprüchen an die Masse präcludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Gläubiger auserlegt werden soll.

Denjenigen, welche keine Bekanntschaft am hiesigen Orte haben, werden die Justiz-Commissarien Jacobi, Mittelsstädt und Boy, als Mandatarien in Borschlag gebracht, die sie mit gehöriger Information und Vollmacht zu versehen haben.

Posen ben 31. Mars 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

## Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem fabrykanta obrusów Karóla Jamrich w Kurniku konkurs 0. tworzony został, wyznaczyliśmy termin do likwidacyi pretensyi do massy téy na dzień 4. Września c. przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz wizbie naszéy instrukcyiney, i na takowy wszystkich niewiadomych wierzycieli pod tém zagrożeniem zapozywamy, iż niestawaiący z pretensyą swą do massy prekludowanym, i wieczne mu w tey mierze milczenie przeciw innym wierzycielom nakazaném zostanie. Tym, którzy w mieyscu tuteyszem niemaią znaiomości, podaiemy UUr. Jacobi, Mittelstaedt i Boy Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów, których w dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań dnia 31. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das im Vojener Kreife belegene abe= liche Gut Rosnowo, zu welchem bie Guter Rosnowo, Rosnowko, Jaiobla= wie und die Saulanderei Rofnowstie ge= boren, auf 49137 Mtlr. gerichtlich ab= geschäft, und von welchem der Besit= titel noch auf ben Bonaventura von Ga= iewski im Sppotheken = Buche eingetra= gen ift, foll auf ben Untrag ber Ronigl. Saupt = Bant gu Berlin im Wege ber Subhastation offentlich verkauft werden.

Die Bietunge=Termine, von welchem ber lette peremtorisch ift, find auf

> den 10. April, ben 31. Julius, und ben 9. Movember a. f.,

in unferm Gerichts = Schloffe bor bem Landgerichtsrath Fromholz fruh um 9 Uhr anbergumt.

Es werden daher alle biejenigen, wels che biefe Guter ju faufen gefonnen und besitsfahig sind, hierdurch aufgeforbert, in ben bestimmten Tagen entweder perfonlich ober burch gefetzlich legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Gebote gu verlautbaren, und ber Deift= und Bestbietenbe bat bemnachft, in fo= fern feine gefetliche Sinderniffe im 2Be= ge find, ohnfehlbar ben Zuschlag zu ge= wartigen. Die Bedingungen konnen in unserer Registratur jederzeit eingesehen merben.

hierbei werben nachstehende, ihrem Mohnorte nach, unbefannte Realglau= biger, bie Catharina verwittwete v. Ga= jewska geborne v. Tworzeda, die The= Patent Subhastacyiny.

Maietność Rosnowo w powiecie Poznańskim położona, i na 49137 tal. sadownie oszacowana, do którey wsi Rosnowo, Bosnowko, Jarosławice i Olendry Rosnowskie należą, i od ktorév tytuł dziedzictwa na imię Ur. Bonawentury Gaiewskiego w księdze hypoteczney ieszcze iest zapisany, ma bydź na wniosek Banku Głównego w Berlinie, droga subhastacyi publicznie sprzedaną.

Termina licytacyine, z których ostatni iest zawity, wyznaczone są

na dzień 10. Kwietnia, na dzień 31. Lipca i na dzień g. Listopada r. p. w naszym Zamku Sądowym, przed

Delegowanym Ur. Fromholz Sędzia Ziemiańskim zrana o godzinie 9.

Wzywamy więc wszystkich do posiadania dóbr zdolnych, którzy maietność rzeczoną nabyć zamyślaią, aby sie w dniach oznaczonych osobiście lub przez Pełnomocników prawnie legitymowanych stawili, licyta swe podali i potem się spodziewali, iż na rzecz naywięcey daiącego przysądzenie, skoro prawne nie zaydą przeszkody, niezawodnie nastąpi.

Waruki sprzedaży każdego czasu w naszéy registraturze przeyrzeć można.

Przytém zapozywaią się następuiący Wierzyciele realni, z pobytu ich teraźnieyszego niewiadomi, ninieyszém publicznie, iako to: Ur.

refia Marianna geb. v. Wilczynista verebl. von Dunin, ber Thomas v. Kraftowefi, Die Gebruder Johann Unton, und Di= chael v. Swigcichi, bie Franciska v. Ga= jewska und die Alonfia v. Gajewska ver= ehelichte v. Arzyzanowska, der Graf Un= ton v. Stadnidi, die Rammerherrin von Storafzewefa hierdurch offentlich vorge= laben, um in ben gebachten Terminen fich zu melben, und ihre Gerechtsame wahrzunehmen, ober fonft bei ihrem Musbleiben zu gemartigen, bag bem Meiftbietenden nicht nur ber Bufchlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings, die Losch= ung ber sammtlich eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forberungen, und zwar ber Lettern, ohne bag es gu biefem Zwede ber Production ber Inftru= mente bebarf, verfügt werben foll.

Pofen ben 3. November 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastations, Patent. Auf den Antrag eines Realgläubigers, soll der hier unter Mro. 243 auf der Breslauer Straße belegene Gasthof, das Hotel de Saxe benannt, den Joseph v. Malczewski gehörig, gerichtlich auf 27491 Athlr. 4 ggr. 8 pf. gewürzbigt, meistbietend verkauft werden.

Die Bietungs-Termine stehen auf den 21. August, den 21. October d. J., und den 29. Fanuar 1825.,

Katarzyna z Tworząckich Gajewska, Ur. Teressa Maryanna z Wilczyńskich Duninowa, Ur. Tomasz Kraszkowski, UUrr. Jan Antoni i Michal Swięcicki, bracia; Ur. Franciszka Gajewska i Aloyzya Gajewska zamęžna Krzyžanowska, W. Hrabia Antoni Stadnicki, Wa. Szambelanowa Skóraszewska, aby się w terminach wzmiankowanych zgłosili i praw swych dopilnowali, albowiem w razie niestawienia się oczekiwali, iż naywięcéy daiącemu dobra wyżéy wspomnione nietylko przysądzonemi będą, ale nawet po złożeniu ceny kupney w Depozycie, wymazanie w księdze hypoteczney wszelkich pretensyi tak zaintabulowanych, iako też i próżno wychodzących, i wprawdzie ostatnich, bez produkowania dokumentów potrzebnych, rozporządzoném zostanie.

Poznań d. 3. Listopada 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacviny.

Na wniosek Wierzyciela realnego oberza Saska do Ur. Józefa Malczewskiego należąca, tu na ulicy Wrocławskiego pod liczbą 243 położona, sądownie na 27491 Tal. 4 dgr. 8 fenotaxowana, naywięcey daiącemu przedana będzie.

Termina licytacyi na dzień 21. Sierpnia, dzień 21. Października r. b. i dzień 29. Stycznia 1825,

pon welchem ber lettere peremtorisch ift, z których ostatni fest zawity, przed por bem Landgerichts = Referendarins Rranmbginefi in unferm Inftructiones= Zimmer an,

Rauf = und Besitfähige werden por= geladen, in biefem Termine in Perfon, ober burch gesetzlich zuläffige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ihre Gebote ab= zugeben, und zu gewartigen, bag ber Buschlag an ben Meiftbietenben erfolgen foll, in sefern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme nothig machen.

Die Tare und Bedingungen konnen in der Regiffratur eingesehen werben.

Pofen den 24. Juli 1824.

Ronigl. Preug, Landgericht.

Befanntmadung.

Die etwanigen unbefannten Glaubi= ger ber Erbschafte-Maffe bes am 4. Juli 1820 gu Lubafg bei Czarnifau perftorbenen Gutebefigere Nicolaus v. Swinarefi werben benachrichtigt, daß bie Erben fich außeinandersetzen, und aufgefordert, fich binnen 3 Monaten wegen ihrer for= berungen gu melben, wibrigenfalls fie nach Borfchrift bes Allgemeinen Land= Rechts Theil I. Tit. 17. S. 141 sich mit ber Befugniß begnugen muffen, fich nur an jeden Erben fur feinen Untheil zu halten.

Schneibemubl ben 3. Juni 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Krzywdzińskim, w izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostaly.

Ochote kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licita swe podali, poczem, gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 24. Lipca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Uwiadomiając nieznajomych wierzycieli massy spadkowey zmarlego w dniu 4. Lipca 1820 r. Mikołaja Swinarskiego Dziedzica dobr Lubasza i innych, iż Sukcessorowie tegoż spadkiem się dzielą, wzywamy ich, aby z pretensyami swemi w ciągu 3 miesięcy zgłosili się, gdyż w przeciwnym razie zaspokojenia takowych stósownie do przepisów powszechnego Prawa kraiowego Części I. Tytułu 17. S. 141. do każdego z Sukcessorów tylko w miarę schedy iego do. magać się będą mocni.

Pila d. 3. Czerwca 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene, dem Gutdebessiger Elemens von Dunin zugehörige abliche Gut Ostrowitte Trzemesynökse nebst Zubehör, welches nach der gerichtelichen Taxe auf 28728 Athlr. 9 fgr. 6 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Meybringschen Erben als Gläubiger bsfentlich an den Meistbietendem verkauft werden, und die Bietungsetermine sind auf

ben 4. September b. J., ben 4. December b. J., und der peremtorische Termin auf ben 5. Marz 1825.,

vor dem Herrn Landgerichts = Nath von Chelmickt Morgens um 9 Uhr auhier angesetzt. Besitzsähige Käufer werden zu diesen Terminen hierdurch vorgeladen.

Uebrigend steht innerhalb 4 Wochen por bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare sowohl als die Verkaufsbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Gnefen ben 26. April 1824.

Ronigl, Preug, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Ostrowitte pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilnickim położona, a Ur. Klemensowi Duninowi należąca wraz zprzyległościami, która podług taxy sądownie sporządzonéy, na 28728 tal. 9 śgr. 6 fen. iest oceniona, na żądanie sukcessorów Meybring iako wierzycieli ma bydź publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, w którym to celu termina licytacyjne na

dzień 4. Września r. b., dzień 4. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 5. Marca 1825.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym Chełmickim w mieyscu posiedzenia sądowego wyznaczone zostały.

Zdolność i ochotę kupienia maiąci uwiadomiaią się ninieyszém o tych terminach. Wprzeciągu 4 tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa i warunki sprzedaży w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

w Gnieznie d. 26. Kwietnia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

(hierzu zwei Bellagen.)

Verpachtung.

Das im Abelnauer Kreise belegene, unter unserer Gerichtsbarkeit gehörige Gut Macznik und die Deserte Rzeka, sollen von Johannis d. J. dis Johannis k. J. dischannis derpachtung geschicht in Pausch und Berpachtung geschicht in Pausch und Berpachtung. Wir haben hierzu einen Termin vor dem Landgerichts Rath Lenz auf den 1. September c. angesetzt, und laden Pachtlustige hiermit ein, in diesem Termine zu erscheinen, und thre Gebote abzugeben, demnächst aber den Zuschlag an den Meistbietenden zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Krotofchin ben 8. Juli 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Wydzierzawienie.

Dobra Mączniki w Powiecie Odalanowskim położone, do Jurysdykcy i naszey należące, wraz z pustkowiem Rzeką, od St. Jana r. b. aż do St. Jana roku przysztego, publicznie wydzierzawienie bydź maią. Wydzierzawienie to następuie ryczałtem bez anszlagu. Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień I. W rześnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz, wzywamy ehęć dzierzawienia maiących, aby się w terminie tym stawili i licyta swe podawszy, przybicia na rzecz naywięcey daiącego oczekiwali.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn d. 8. Lipca 1824. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise unter Nro. 4 belegene, den Michael Hieronimus von Baranowskischen Erben zugehörge adelisge Gub Turzyn nebst Jubehor, welches nach der gerächtlichen Taxe auf 24207 Athlr. 18 sgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll aut den Antrag der Gläubiger Schulden halber defentlich an den Meistebietenden verkauft werden, und die Wiestungs-Termine sind auf

ben 16. October b. 3.,

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Turzyn pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Szubińskim pod Nrem 4. położona, do Sukcessorów Michała Hieronima Baranowskiego należąca, wraz z przyległościami, którą podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 24,207 śbrgr. 18. szel. 8 oceniono, ma być na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcentermina licytacyjne

den 22. Januar a. f., und der peremtorische Termin auf den 6. Mai a. f.,

vor bem herrn Landgerichtsrath Rohler Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Raufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote-nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb vier Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Bromberg ben 24. Mai 1824.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Chictal = Citation.

Da nach ber Angabe ber Tischlermeisster Christoph Kühnschen Erben das, durch ihren Erblasser von dem Presmier-Lieutenant v. Schwedhow erborgte, auf dem hierselbst unter Nro. 273 in der Monchsgasse belegenen Wohnhause sub Kubr. III. No. 1. eingetragene Rapital von 400 Athlir. Munze berichtigt ist, die hierüber sprechende, am 17. August 1802 ausgestellte, am 21. desselben Monats und Jahres ausgesertigte

na dzień 16. Października r.b. na dzień 22. Stycznia 1825,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 6. Maja 1825, zrana o godzinie 8. przed W.Koehlerem Sędzią, w mieyscu wyzna-

czone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego wymagały pogody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność, doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

były mogły,

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. W Bydgoszczy d. 24. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy według podania Sukcessorów Krysztofa Kuhn maystra kunsztu stolarskiego, przez ich spadkodawcę od Pouporucznika Schwedhow pożyczony na domostwie tu przy Bernadyńskieg ulicy pod liczbą 273 położonym, w Rubr. III. pod Nrem I. zaintabulowany kapitał 400 Tal. w drobnéy monecie iest zaspokoionym, obligacya na to w dniu 17. Sierpnia 1802 wystawiona, a pod dniem 21.

Obligation, welche vigore Decreti pom 31. ejusd. im Spothekenbuche ein= getragen worben, aber nebft ber Quit= tung verloren gegangen find, fo wied ber gebachte Glaubiger, beffen Erben, fo wie diejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien ober Pfand-Inhaber irgend einiges Recht auf bas Capital zu haben vermeinen, bierdurch vorgeladen, ihre Un= fprude in dem auf den 28. Auguft c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Depu= tirten Landgerichte-Auscultator Rathstock in unserm Inftructione 3immer anfteben= ben Termine geltend zu machen, wibri= genfalls die Lbschung bes Capitale ver= anlagt, fie mit ihren etwanigen Real= Unspruchen pracludirt, und ihnen bes= halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt merben mirb.

Fraustadt ben 6. Mai 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Chictal = Citation.

Von dem unterzeichneten Landgericht, werben die unbekannten Gläubiger, welsche an die Casse

1) bes erften Bataillone 19ten In= fanterie = Regimente,

2) des erften Bataillons (Gnesener) des 3ten combinirten Reserve-Land= wehrregiments,

aus dem Zeitraum vom 1. Januar bis ultimo December 1823. Forderungen aus irgend einen Grunde haben, hier=

t. m. i roku wygotowana, która na mocy dekretu z dnia 31. ejusd. w Xiedze hypoteczney zapisana została, atoli wraz z kwitem zagineła, przeto tak wspomniony Wierzyciel, tegoż Sukcessorowie, iako wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze lub zastawni posiadacze iakiekolwiek prawo na kapitał ten mieć mniemaia, ninieyszém się zapozywaia, ażeby pretensye swoie w terminie na dzień 28. Sierpnia, zrana o godzinie gtéy, przed Delegowanym Ur. Rathstock Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego, w Izbie naszéy Instrukcyinéy naznaczonym uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym wymażanie kapitału rozporządzone zostanie, oni z swemi pretensyami realnemi prekludowani będa, i im w téy mierze wieczne milczenie się nakaże.

Wschowa d. 6. Maja 1824. Król. Prus. Sąd Žiemiański.

Zapozew Edyktalny.

Z strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego zapozywa się ninieyszem niewiadomych wierzycieli, którzy z iakiego kolwiek bądź powodu do kassy

1. pierwszego Batalionu Pulku 19. piechoty,

2. pierwszego Batalionu (Gnieznińskiego) 3. skombinowanego Pułku obrony kraiowey

z czasu od 1go Stycznia aż do ostat-

durch beffentlich vorgeladen, binnen 3 Monaten und spätestens in dem auf den 1. September d. J. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Biedermann Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzten peremtorischen Termin ohnsehlebar zu erscheinen, und ihre Ansprüche anzumelden, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Forderungen an die Casse präcludirt und sie blos an die Persen dessenigen, mit dem sie hontrahirt haben, werden verwiesen wers den.

Gnefen ben 28. Februar 1824. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Subhaftation8=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Mogilnoer Kreife in ber Stadt Mo= gilno unter Mro. 39 belegene, bem Un= bread Rafgynefi jugebbrige Grundftud, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 208 Rilr. 10 far. gewürdigt worden ift, foll auf den Untrag ber Glaubiger Schul= ben halber offentlich an ben Meiftbieten= ben verkanft werden, und ber Dietungs= Termin auf ben 15. September b. 3. por bem herrn Landgerichterath Diebermann Morgens um 9 Uhr allhier an= Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Aufforderung befannt gemacht, ihr Gebot abzugeben, und bes Buschlages ju gewartigen, wenn feine gesetlichen Sinderunge: Grunde eintreten.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem Termine einem jeden frei, uns

niego Grudnia 1823 mieć mogą pretensye, aby się w przeciągu 3ch miesięcy a naypoźniey w terminie dnia 1. Września r. b. zrana o godzinie otey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann wyznaczonym nieochybnie stawili, iz pretensyami swemi zgłosili się. W razie zaś niestawienia się spodziewać się maią, iż z pretensyami do kassy mianemi i iedynie do osob tych, z któremi kontrakty zawierali, odesłanemi zostaną.

Gniezno d. 28. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcyą naszą w r. ście Mogilnie, Powiecie Mogilińskim pod Nr. 39. położona, Andrzeia Kaszynskiego własna, podług taxy sądownie sporządzoney na 208 tal. 10 śgr. oceniona, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 15. Września r. b. zrana o godzinie gtey przed Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z wezwaniem, iżby swe pluslicytum podali, i przysądzenia oczekiwali, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

W przeciągu 4ch tygodni zosta-

bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen, Die Taxe kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Onefen ben 28. Juni 1824.

Abnigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das in der Stadt Gnesen unter Nro. 493 belegene, zu der David Elsnersschen Conours Masse zugehörige Grundsstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 110 Athle. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag des Curators der Masse öffentlich an den Meistbietenden

verkauft werden. Hierzu haben wir einen Termin auf ben 28. Septem= ber d. J. vor dem Herrn Landgerichts= Affessor Schwürz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käusern wird dieser Termin hiermit bekannt ge=

Uebrigens fieht innerhalb 4 Bochen vor bem letten Termine einem jedem frei, uns die etwa bei Anfnahme ber

macht.

Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unser rer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 24. Mai 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Nach dem hier affigirten Subhasta= tions=Patente, soll das unter der Nro. 153 in Unruhstadt Bomster Kreises ge=

wia się zresztą każdemu wolność doniesi nianam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 28. Czerwca 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Grunt w mieście Gnieznie pod Nr. 493 położony, do massy konkursowey Dawida Elsnera należący, który podług taxy sądownie sporządzoney na 110 tal iest oceniony, na żądanie kuratora massy publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Assessorem Schwürz w mieyscu.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o ninieyszym terminie. W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 24. Maia 1824. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

## Obwieszczenie.

Wedle wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, domostwo pod Nro. 153. w Unrugowie czyli Karlegene, auf 160 Rthlr. gewurdigte Bohnhaus an den Meiftbietenden offents lich verlauft werben.

Der Biefungstermin fieht ben 24. September c. in unserm Partheien=

Dies wird ben Kauflustigen mit bem Bemerken bekannt gemacht, daß die Taxe taglich in unserer Registratur nach= gefeben werden kann.

Meferig ben 10. Juni 1824.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

A CONTRACTOR OF THE SECOND

Bekanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhastations-Patent, soll das im Bomster Kreise belegene, auf 59215 Athlr. 7 sgr. gerichtlich abgeschätzte adeliche Gut Ruchocice im Wege der Erecution öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es stehen dazu drei Termine auf

ben 1. Suli,

ben 1. October, und

ben 30. December b. 3.,

wovon der letztere peremtorisch ist, hier an der Gerichtsstelle vor dem Herrn Landgerichtsrath Lowe an. Dies wird den Kauflustigen und Besitzsähigen hier= mit offentlich bekannt gemacht.

Die Tare und Räufbedingungen fonnen in hiefiger Registratur eingesehen

werden.

Meferit ben 19. Januar 1824. Konigl. Preußisches Landgericht.

gowie powiecie Babimostkim leżące, które sądownie na tal. 160 ocenione zostało, publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź ma.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 24. Wrześniar, b.

w izbie naszéy sądowey.

Oczém uwiadomiamy ochotę kupienia go maiących z tém oznaymieniem, że taxę w registraturze naszey codziennie przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 10. Czerwca 1824. Królewsko - Pruski Sąd Zie-

miański.

### Ohwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego dobraślacheckie Ruchocice w powiecie Babimostkim położone, sądownie na tal. 59215 śrgr. 7 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu drogą exekucyi z terminach

ma dzień I. Lipca,

na dzień 1. Października i

na dzień 30. Grudnia r. b. wyznaczonych, z których ostatni zawitym iest, sprzedane będą.

Poczem ochotę kupienia i posiadania zdolnych z tém oznaymieniem uwiadomiamy, iż licytacya w lokalu sądowym na Ratuszu tuteyszym przez Sędziego Loewe odbytą będzie.

Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć mo-

źna.

Międzyrzecz d. 19. Stycznia 1824. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das in der Stadt Czarnikan unter Mro. 281 belegene, dem jadischen Kaussmann Abraham Zadeck gehörige, aus einem massiven Wehnhause, einem massiven Getreides Speicher, einem derzgleichen Stallgebäude und Hofraum bespehende Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2916 Athlr. 20 fgr. gewürdigt worden ist, joll Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Die Bietungs = Termine sind auf ben 25. Juni, ben 21. August, und der peremtorische Termin auf ben 24. Nobember d. J.,

por dem Landgerichts = Uffessor Wegener Morgens um 10 Uhr allhier angesett.

Desitzfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht bis 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden fret, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesfallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 12. Februar 1824. Roniglich Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Grunt w mieście Czarnkowie pod Nrem 281 położony, starozakonnemu Abraham Zadek, kupcowi należący, z murowanego domu mieszkalnego, takowegoż szpichlerza i stayni, niemniey z podwórza składaiący się, który podług taxy sądownie sporządzoney na 2916 Talarów 20 śgr. iest oceniony, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 25. Czerwca na dzień 21. Sierpnia, termin zaś peremtoryczny

na dzień 24. Listopada, zrana o godzinie rotey, przed Assessorem sądu naszego W. Wegener, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż nieruchomość naywięcej daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 12. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Coictal=Citation-

Nachdem über ben Rachlaß bes zu hamrzydo am 17. Jult 1815 verftor= benen Muhlenmeiftere Johann Chriftian Beper, an heutigem Tage ber erbschaft= liche Liquidations-Prozef eroffnet morden ift, werden fammtliche unbekannte Glaubiger vorgeladen, fich in termino ben 27. Auguft b. 3. por bem Deputirten Landgerichterath Rryger Morgens um 8 Uhr, entweder in Perfon ober burch legitimirte Bevollmächtigte, wozu bie biefigen Juftig=Commiffarien Mority und Mittelftat in Vorschlag gebracht wer= ben, ju geffellen, ihre Unsprüche an Die erbschaftliche Liquidations = Maffe ge= buhrend anzumelden und deren Richtig= feit nachzuweisen.

Die ausbleibenben Crediforen werben aller ihrer etwanigen Borrechte für ver= luftig erklart, und mit ihren Forberun= gen nur an badjenige, mas nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben mochte, bermiefen merben.

Schneidemuhl den t. Aprif 1824.

## Pozew Edyktalny.

Po otworzeniu processu spadkowo-likwidacyinego nad maiatkiem zmariego w Hamrzycku, pod dniem 17. Lipca 1815 Jana Chrystyana Beyer młynarza, zapozywaią się ninieyszém wszyscy wierzyciele nieznaiomi, aby na terminie dnia 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8méy, przed Deputowanym Urodz, Kryger Sędzią Ziemiańskim, osobiście, lub przez pełnomocników wylegitymowanych, naktórych Kommissarze sprawiedliwości Moritz, i Mittelstaed proponuia się, stawaiąc, pretensye swe do massy spadkowolikwidacyjney oznaymili, i razem udowodnili. Wierzyciele niestawaiący, wszelkich mieć mogących pracrógatywów pozbawieni z pretensyami swemi, do reszty massy po zaspokoieniu wierzycieli melduiących się pozostającey, odesłani będą.

W Pile d. I. Kwietnia 1824, Abniglich Preuß. Landgericht, Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

## Zweite Beilage ju Nro. 60. des Posener Intelligeng - Blatts.

Publicandum.

Der Burgermeister Friedrich Wilhelm Otto Bodenstein zu Udcz, und seine kunftige Chegattin, die geschiedene haupt= Steuer=Rendant Charlotte Louise Bern= bes geborne Leinke zu Chodziesen, haben mittelst Vertrags vom 26. Mai c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwer= bes ausgeschlossen, welches hierdurch be= kannt gemacht wird.

Schneidemuhl ben 3. Juni 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Bromberg, folien bie bem Burger Sternschen Chelcuten gehörenben und hier auf ber Neufradt unter Nro. 84 belegenen Grundstücke, bestehend:

- 1) aus einem Wohnhause von 2 Stuben, und 2 Rammern,
- 2) and einem Stalle,
- 3) aus einem hintern Bohnhause belegenen Obifgarten,
- 4) aus einem Kuchengarten auf 3as brody, und
- 5) aus einer Diefe von einem Culs mifchen Morgen groß,

welche sammtlich auf 487 Atlr. 10 fgr. gewürdigt sind, auf den Antrag eines Real = Glaubigers dffentlich verkauft werben.

hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf den 15. September c. anberaumt, und laden besitzfähige Rauf-

Obwieszczenie.

Fryderyk Wilhelm Otto Bodenstein Burmistrz miasta Uścia i przyszła iego małżonka Karolina Fryderyka Lemke z głównym Poborcą podatków konsumcyinych JP. Berndes rozwiedziona, społeczeństwo maiątku i dorobku ugodą w dniu 26tym Maia r. b. pomiędzy sobą wyłączyli, co do publiczney podaie się wiadomości.

Pila dnia 3. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, maią być do małżonków Marcina Sternów należące, i tu na Nowym mieście pod Nrem 84. położone grunta składaiące się:

- z iednego mieszkalnego z 2ch izb i 2ch komórek składaiącego się domu,
- 2) z iedney stayni,
- z iednego w tył mieszkalnego domu położonego owocowego ogrodu,
- 4) z iednego warzywnego ogrodu na Zabrodach, i
- 5) z iedney łąki iedną włokę miary Chełmińskie trzymaiącey, które na 487 Tal. 10. śgr. są oszacewane, na wniosek iednego wierzyciela realnego, naywięce daiącemu publicznie sprzedane.

kastige hiermit ein, sich alsbann auf ber hiesigen Gerichtsstube Vormittags um 9 Uhr zahlreich einzusinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß nach vorheriger Genehmigung des Königl. Landgerichts zu Vromberg dem Meistebietenden die Grundstücke zugeschlagen, und auf die etwa später einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden wird, in sosen nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen.

Die Kausbedingungen und die Tare von diesen Grundstäcken, können zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, und steht es einem jeden frei, innerhalb 4 Wochen vor dem Termine, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Schubin ben 13. Mai 1824.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Bekannt machung.
Ad Commissorium Eines Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Krotoschin, soll das zum Beata Baudischen Nach-laß gehörige hierselbst auf der Scheunen-Gasse unter Nro. 123 belegene Grundsstück, bestehend aus einem Wohngebaube, nebst Andau, einem besondern hintergedäude und einem kleinen Garten, zusammen auf 148 Athlr. abgeschätz diffentlich an den Meistbietenden verkaust

W tym celu wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 15. Września r. b., na który zdolnych do zaplaty ochotników kupna ninieyszem wzywamy, ahy się w terminie tym tu na izbie sądowey zrana o godzinie 8tey, licznie zgromadzili, offerty swe podali, i pewni byli, iż za poprzedniczym potwierdzeniem Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, naywięcey daiącemu grunta te przybite zostaną, i na późnieysze offerty wzgląd mianym nie będzie, skoroby tego prawne nie wymagały powody.

Warunki kupna i Taxę tychże gruntów można każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć, i zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam w przeciągu 4rech tygodni o niedokładnościach, iakieby przy postępowaniu taxy zayść były mogły.

Szubin d. 13. Maja 1824. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

### Obwieszczenie.

W skutek Kommissorium Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, maią być następuiące nieruchomości, iako to: dom mieszkalny wraz z przybudowaniem osobny tylny budynek, i mały ogród, pod Nr. 123 na ulicy zwaney Stodolna, tu w Ostrowie położone, do pozostałości po Beacie Baudisch należąca, a wszystkiena 143 Tal. otaxowane, więcey

welben. Sierzu ift Termin ben irten September c. por und hierselbft, welcher peremtorisch angesetzt, wozu Raufluffige mit ber Zuficherung borge= laden werden, bag bem Meift = und Beftbietenben unter Borbehalt ber Ge= nehmigung Eines Konigl. Sochloblichen Canbgerichts ber Zuschlag geschehen wird.

Die Tare wie auch die Berfaufsbebin= gungen konnen jeden Zag in ber Regi= ffratur unfere Gerichte nachgesehen werben.

Offrow ben 6. Juni 1824. Ronigl. Preng. Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokoiu.

daiacemu sprzedane. Do tego więc iest termin peremtoryczny na dzień TI. Września r. b. tu przed nami wyznaczony, do którego kupna ochotnicy z tym zapewnieniem się zapozywaią, iż więcey daiącemu pod zagrożeniem zatwierdzenia. Prześw. Król. Sądu Ziemiańskiego, w Krotoszynie przyderzenie nastąpi.

Taxa iako też i warunki kupna mogą być każdego dnia w Registraturze: sadu naszego przeyrzane.

Ostów d. 6. Czerwca 1824.

Befanntmadung.

Bufolge bes Auftrage Gines Ronigl. Hochlobl. Landgerichts zu Krotoschin, d. d. 22 April c. foll bas hier in Dftro= wo auf der Scheun = Gaffe unter Dro. 118 belegene, in Boblen erbaute, und nebft bem Plate auf 57 Rthlr: abge= Schatte Saus, Behufs Befriedigung: ber rudftandigen bffentlichen Abgaben, im Bege ber nothwendigen Gubhafta= tion verfauft werden.

Bu biefem Ende haben wir einen per= emtorifchen Termin auf den 15. Gep= tember c. angesett, und laben baber alle refp. Raufluftige und Acquifitionsfå= hige hiermit ein, in bem gedachten Ter= mine in unferm Gerichtelocale zu erschei= nen, ihre Licita abzugeben, und ben Bufchlag fur fich zu gewärtigen.

Die Berkaufsbedingungen als auch

Obwieszczenie.

W skutek polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie z dnia 22. Kwietnia r. b., ma być dom tu w Ostrowie na ulicy Stodolnév pod Nrem 118. położony, w blochy stawiany, a na 57 Tal. z placem oszacowany, celem zaspokoienia podatkow zaległych droga konieczney subhastacyi sprzedany.

W celu tym wyznaczyliśmy więc termin peremtoryczny na dzień 15. Września r. b., i wzywamy zatym wszystkich zdolność posiadania i ochotę kupna maiących, iżby się w terminie tym w posiedzeniu sadu naszego stawili, licyta swe podali, i przyderzenia dla siebie oczekiwali

Warunki licytacyi i taxa może

bie Taxe ift jederzeit in unserer Registratur nachzusehen.

Oftrow den 28. Mai 1824. Souigl. Preuß, Friedensgericht.

byk każdego czasu w Registraturze sądu naszego przeyrzana.

Ostrów d. 28. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanutmachung.

Bufolge Commifforii Gines Ronigl. Sochlobl. Landgerichts gu Rrotoschin bom 2. October a. pr. foll bas jum Gottfried Diewegichen Nachlaffe geboris ge unter Dro, 46 hierfelbft belegene Wohnhauf nebft Hofraum und Echwein= Roben, welches zusammen auf 150 Rthir. abgeschatt worden, in termino ben 6. September c., welcher peremtorifch ift, bffentlich an den Meiftbietenben gegen baare Begab= lung verfauft, und bem Befibiebie= tenben unter Borbehalt ber Genehmigung bes Konigl, Landgerichts ju Kroto= schin zugeschlagen werben.

Rauflustige werden baher hierburch vorgeladen, vor und hierselbst im Gerichtelocale zu erscheinen, und fann die Taxeso wie die Bedingungen zu jeder schicklichen Zeit in der hiesigen Registratur

inspicirt werben.

Oftrow den 23. Juni 1824. Abnigl, Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

W skutek polecenia Prześw. Sądn Ziemiańskiego w Krotoszynie, z dnia 2. Października r. z. ma być dom mieszkalny wraz z podworzem i karmnikiem do pozostałości Gottrieda Viwega należący, pod Nrem 46 położony, a na 150 Tal. oszacowany, w terminie peremtorycznym dnia 6. W rześnia publicznie więcey daiącemu, za gotową zaraz zaplatą, sprzedany, i z zastrzeżeniem potwierdzenia przez Prześw. Królewski Sąd Ziemiański w Krotoszynie, onemuż przyderzony zostanie.

Kupna zatém ochotnicy zapozywaią się, aby się tu przed Sądem naszym stawili, licyta swe podali. Taxa i kondycye sprze daży znayduią się każdego czasu w Registraturze sądu naszego do przeyrzenia.

Ostrów d. 23. Czerwca 1824. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Die jum Gottfried Großmannschen Rachlasse gehörige, in Obra unter Aro. 27 belegene Ackernahrung soll, da der frühere Käufer das Meistgebot von 780 Rthlr. nicht erlegt, anderweit verkauft werden,

Obwieszczenie.

Gospodarstwo rolnicze do pozostałości po Gottfrydzie Grossmanie należące, w Obrze pod Nro, 27. położone, powtórnie ma bydź sprzedane, gdyż pierwszy kupiec summę ofiarowaną 780 tal. nie wyliczył. Do

hierzu haben wir einen peremtorifchen Termin auf ben 31. August c. Bor= mittage um 9 Uhr hierfelbft anberaumt, wozu Raufluftige mit Rudweis auf Die, in dem bffentlichen Anzeiger bes Umte= Blatts pro 1823 Dro. 11 und ber Intelligenzblatter Mro. 12 18 unb. 24 be= findlichen Bekanntmachungen hierdurch abermals vorgelaben werden.

Wollftein den 17. Juni 1824. Ronigl. Preuß. Friebensgericht. tego wyznaczyliśmy termin na dzień 31. Sierpniar. b. o godzinie gtey zrana tutay w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiących, z od. wołaniem się na umieszczone w Dzienniku Urzędowym za rok 1823. Nro. 11., tudzież w Dzienniku Intelligencyinym Nro. 12., 18. i 24., inserata powtórnie ninieyszym wzywarny.

Wolsztyn d. 17. Czerwca 1824. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Proclama.

Das ben Farbermeifter Sohlfelbichen Cheleuten angehörige, unter Mro. 61. ju Meubrud belegene Grundftud, beftebend in einem Wohnhause, Stallungen, Scheune, Farberei nebft Utenfilien, Hofraum, Baumgarten und 3 Kulmi= ichen Morgen Gartenland und Wiese, welches gerichtlich auf 1144 Rihlr. 21 igr. 3 pf. abgeschätzt worden, soll Schul= den halber offentlich verkauft werben.

hierzu haben wir im Auftrage bes Ronigl. Sochlobl. Landgerichte ju Pofen einen peremtorischen Termin auf ben 15. Ceptember b. 3. Bormittage um 9 Uhr in ber Magistratestube gu Reubrut angesett, wozu Kauflustige hiermit

eingeladen werben.

Samter ben 23. Juni 1824.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

#### Proclama.

Nieruchomość do małżonków Hohlfeld farhierzy należąca, w Neybriku pod Nro. 61. położona, składaiaca się z domu mieszkalnego, stayniów, stodoły, farbierni z naczeniami. podworza, bgrodu owocowego, trzech morg Chelminskich roli ogrodowey i łąki, która na 1.144 tal. 21 śgr. 3 fen. w ogólności iest otaxowana, ma bydź w celu zaspokoienia długów publicznie sprzedaua,

Do tego wyznaczyliśmy z polecenia Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu termin zawity na dzień 15. Wrześpia r. b. o godzinie 9. zrana w izbie Magistratowey w Neybryku, na który chęć kupna maiacych ninieyszem wzywa-

Szamotuły d. 23. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu,

Bekanntmachung.

Der auf ben 20. September c. in un= ferm Geschäfts-Locale gur Resubhaftation bes bem Joseph Steffydi zugehörigen, in bem Dorfe Frankowo bei Storchneft unter Mro. I belegenen Borwerts, an= ftehende Termin ift burch eine Berfugung bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt aufgehoben worden, welches hiermit gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Liffa ben 21. Juli 1824. Runigl. Preuf. Friebensgericht. Obwieszczenie.

Na mocy wydanego rozrządzenia przez Król. Sąd Ziemiański w Wschowie, termin do resubhastacvi folwarku w wsi Frankowie przy Osiecznie pod Nr. 1. sytuowanego, do Józefa Stęszyckiego należący, który na dzień 20. Września r. b. wyznaczony był, zniesionym został, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Leszno d. 21. Lipca 1824. Królewsko. Pruski Sad Pokoiu.

Befanntmachung.

In Gefolge Auftrages bes Konigl. Landgerichts hierselbst, werde ich im Mcitations = Termine ben 7. Muguft c. hiefigen Orts in der Auberge Hotel de Saxe verschiedene Gilbergerathschaften, und gwar Eg= und Thee-Loffel, Meffer und Gabel und bergleichen, gegen gleich baare Bezahlung an bem Meiftbietenben veraußern, wovon ich ein hohes Publi= wim in Renntniß fete.

Bromberg ben 13. Juli 1824.

Obwiesczenie.

Stosownie do zlecenia Król, Sadu Ziemiańskiego tuteyszego, będę w terminie licytacyinym dnia 7. Sierpnia r. b. w mieyscu w oberzy Hotel de Saxe rozmaite sprzety śrebrne. iako to: łyszki stolowe, noże i widelice i tym podobne, za gotowa zapłatą naywięcey daiącemu sprzedawał, o czem Szanowną Publiczność ninieyszem uwiadomiam.

Bydgoszcz d. 13. Lipca 1824.

Der Landgerichterath, Juffig = Commiffarius, 23 r. i r..

Befanntmachung.

Gemäß Berfügung bes hiefigen Ros niglichen Landgerichts vom 31. Mai c. Król. Sądu Ziemiańskiego z dnia 31. follen mehrere im Wege ber Execution Maja r. b. rozmaite droga exekucvii

Obwieszczenie.

Stósownie do zalecenia tuteyszego

abgepfandete Pratiofa, als: golbene zabrane kleynoty, iako to: lańcuszki ter und Buderbose, in termino ben 10. August c. Vormittage um 10 Uhr vor bem Unterzeichneten in bem biefigen Landgerichts = Locale offentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft merben.

Raufluftige werden baber zu biefem

Termine biermit vorgelaben.

Bromberg ben 22. Juli 1824. Stefani,

Landgerichte = Gecretair.

Salsketten, Dhrringe, Ringe, filberne zlote na szyie, kolczyki, pierscion-Eß = und Theeloffel, ein filberner Leuch = ki, lyszki i lyżeczki śrebrne, lichtarz śrebrny i cukierniczka śrebrna w terminie dnia 10. Sierpnia r. b. o godzinie 10. zrana przez niżey podpisanego w lokalu Sądu Ziemiańskiego tuteyszego publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaplatę w grubéy monecie sprzedane bydź maią, dla czego do kupienia ochotę maiących ninieyszem zaprasza.

Bydgoszcz d. 22. Lipca 1824.

Stefani.

Sekretarz Sądu Ziemiańskiego.

Auction von Mahagoni = holk.

Donnerftag ben 29. Juli b. J. Bormittage um 9 Uhr foll in bem Treppmacherichen Saufe am Markt Dro. 44 fur auswärtige Rechnung eine Parthie Mahagoniholy in Boblen, wie in febr gut geschnittenen Fourniren, gotreifte und Pyramiben, bffentlich meiftbietend verkauft werben burch ben Ronigl. Auctions = Commiffarius,

Uhlgreen.

Ein junger Menich, bon guter Erziehung und mit ben gehorigen Schulkenntniffen verfeben, fann fogleich ale Lehrling in meiner Beinhandlung ein Unterfommen finden.

Carl Scholk.

In allen Buchhandlungen, in Pofen bei E. G. Mittler, ift gu haben : Enthulltes Geheimniß ber neuffen Parifer und mahrhaft Griechischen

Bergoldung: fur Gold = und Gilberarbeiter, Broncirer, Schwerdtfeger, Gelbgießer, Decha= nici, Drecheler, Uhrmacher und Porcellanmabler. Magdeburg in Commiffion bei 2B. heinrichshofen. Preis 10 Ggr.

Es empfiehlt fich biefe Urt ber Bergolbungefunft gang besonbere baburch,

daß fie ber Gesundheit bes Bergolbere ze. durchaus nicht nachtheilig ift.

Eine geräumige Bohnung von 4 beigbaren Bimmern, 1 Alfoven, Ruche - in ber belle etage nebft Reller, holgstall und Bodenraum, ift sub Nro. 120 in ber Breiten Strafe von Michaeli c. ab zu vermiethen.

3ch febe mich beranlagt öffentiich befannt zu machen, daß ich meine Schul= und Penfione : Unfialt immer noch fort= feigen werbe.

Pofen ben 26. Juli 1824.

Marnid.

Widze sie powodowana do powodowana do powszechney podać wiadomości: że szkolę i pensya moia i nadal utrzymywać bedę.

Poznań d. 26. Lipca 1824.

Warnick.